## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 33. Sonnabend, den 7. Februar 1846.

Ungekommene Fremde vom 5. Februar.

Die Grn. Raufl Ringel a. Landshut, J. u. M. Alexander a. Reuftadta. 2B., Brull a. Cdrimm, Lubegneffi u. Canbffein a. Camter, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Raufm Bryjowefi aus Mitostam, Br. D.=2.= B.=Ref. Diemann a. Magdeburg, Br. Guteb. Rainfoweff a. Brudgewo, I. im Hotel de Paris; Br. Dr. med. Cohn a. Breelou, Die Brn. Raufl. Cohn a Plefcben, Birfchfeld a Reuffadt b. D., I. im Eigenfrang; Gr. Guteb. v. Rofgucti a. Dalabufgfi, I. im Hotel de Vienne; die Srn. Guteb. v. Jaraczewelli aus Dielyn, v. Sturafzewelli aus Glinno, fr. Partit. Bolgel a. Grandeng, fr. Guteb, v. Biemiedi a. Dgieczmierowo, fr. Gutep. harmel aus Didom, Br. Biefen. Beriefelunge-Info Meinite aus Pinne, Br. Raufm. Siller a. Grunberg, I im Hotel de Pologne; Die Brn, Guteb. Lystoweff a. Ropafgyn, Sildebrand a. Dobiergen, I im Hotel de Berlin; Sr. Raufin. Leffer a. Landsberg, Die Sen. Guteb. Polnga a. Preplepfi, v Glifzegunefi a. Egymanowice, v. Jastulefi o. Rathon, I. im Hotel de Saxe; for. Guteb v. Zablodi a. Malice, I. im Hotel de Dresde; Sr. Raufm. Lovi aus Burg, I. in ben 3 Rronen; die grn. Rauft. Meyer aus Franffurt a. D., Schott a. Frunffurt a. M., Lilienthal a. Ronigeberg, Sr. Stud. theol. Sippel aus Beileberg, Gr. Guteb Beuther a. Cedziwojewo, I.in Lauf's Hotel de Rome; Br. Wirthich : Infp. Brogidt aus Brodnica, Br. Raufm. Morchel aus Benehausen, I. in ber goldnen Gane; Br. Guteb. v. Rraffowell aus Bielencino, I. im Bajar; die frm. Guteb. Baron v. Cendlig a. Rabegyn, v. Riereti aus Polewica, v Poninefi aus Romornif, I. im Hatel de Bavière.

Mary 1846 Pormillags um 9 Uhr na duien 20. ideres 1846. r. go-

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Pofen,

ben 26. August 1845.

Das Grundstuck der Johann Christian Ludwig und Beate Teschendorffichen Chelente, sub Rr. 305. hier auf der Borstadt St. Martin, abgeschätzt auf 10,942 Athlr. 16 Sgr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 22. April 1846. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhafirt werden.

2) Der Altsiger Nicolaus Kebziora aus Gościeradz und die Altsigerin Wittwe Glisabeth Scheffs aus Groß Ldnst, haben mittelst Severtrages vom 23. December 1845. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 31. December 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Ueber ben Nachlaß bes am 16. Marz 1845 in Lissa verstorbenen Dbristz lieutenant Carl v. Orygolöki ift heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erzöffnet worden. Der Terniin zur Anmelzdung aller Ansprüche steht am 26 ten Marz 1846 Bormittags um 9 Uhr vor dem Hrn. Landz und Stadt, Gerichts.

Sprzedaż konieczna.
Sdą Ziemsko-mieyski
w Poznaniu,

dnia 26. Sierpnia 1845.

Nieruchomość Jana Krystyana Ludwika Teschendorff iżony jego Beaty, tu w Poznaniu na przedmieściu St. Marcińskiem pod liczbą 305. leżąca, oszacowana na 10.942 tal. 16 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Kwietnia 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dożywotnik Mikolaj Kędziora z Gościeradza i dożywotnica wdowa Elźbieta Szews z Wielkiego Łąska, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Grudnia 1845. rwspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Nad pozostałością Podpułkownika Karola Drygalskiego tu w Lesznie dnia 16. Marca 1845. zmarłego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 26. Marca 1846. r. godzinę 9. przed południem w izbie

Uffeffor Raskel im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Liffa, am 28. November 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Kbnigliche Bataillons, Arzt Doctor medicinae Christian Benjamin Dobbelin und
das Fräulein Sophie Margaretha Cheuel,
beide hierselbst wohnhaft, haben unterm23. d. M. gerichtlich die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes für ihre einzuschreitende Ehe ausgeschlossen, was hiers
mit defentlich bekannt gemacht wird.

Camter, ben 24, December 1845. Ronigl. Land = und Grabtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Acerburger Martin Deckert zu Kopnik, hat mittelst Verhandlung vom 22 December 1845 nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in seiner Ehe mit der Cecilie gebornen Kuske ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, ben 7. Januar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

stron tutejszego Sądu przed Ur. Kaskel, Assessorem Sądu Ziemskomiejskiego.

Kto się w terminie tym niezglosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Leszno, dnia 28. Listopada 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Pan Krystyan Benjamin Doebbelin, doctor medicinae przy tutejszym Królewskim batalione i panna Zofia Małgorzata Cücuel tu ztąd, kontraktem sądowym z dnia 23. m. b. w małżeństwie zawrzeć mającym spólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 24. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Marcin Deckert, mieszczan w Kopanicy, przez czynność z dnia 22. Grudnia 1845. r. stawszy się pełnoletnim, wspólność majątku i dorobku w swem małżeństwie z Cecylią z Kusków wyłączył.

Wolsztyn, dnia 7. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Der Gigenthumer Gottlieb Gutiche 6) gu Alt Borun Bomfter freifes und Die Bittme Bilbelmine Raufch geborne Ban= bel ebendafelbft, haben mittelft Chevers trages vom 9. Januar 1846. Die Gemein= ichaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Wollftein am 9. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Chriftian Gierte aus Alt Bo: ran Bomfter Greifes und die Bittme Dos rothea Glifabeth Ortlieb aus Schelanke Bufer Breifes, haben mittelft Chevertra= ges vom 9. Januar 1846. Die Gemein=

Wollftein, am 9. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

schaft der Guter ausgeschloffen, welches bierdurch jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Der Kaufmann Julius Lafch aus Meumart und Die Emilie geborne Lewi aus Schubin, haben mittelft Chevertrages bom 12. Januar d. 3. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlof. fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht mird."

Schubin, den 13. Januar 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Der Aderwirth Martin Lehmann aus Camon und die Unna Chriftiane Grube aus Chragftowo Sauland, haben mittelft Chvertrages vom 19. December 1845. por Schliefung ber Che Die Gemeinschaft

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że gospodarz Bogumil Gutsche ze starego Boruju po. wiatu Bahimostkiego i wdowa Wilhelmina Rausch z domu Wandel ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Stycznia 1846. r. wspólność ma atku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Krystyan Gierke ze starego Boruju powiatu Babimostkiego i wdowa Dorota Elźbieta Ort. liebz Przylegu powiatu Bukowskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Stycznia 1846. wspólność majątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Julius Lasch, kupiec z Nowej Marchii i Emilia z domu Lewi z Szubina, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wy. łączyli.

Szubin, dnia 13. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznéj, że rolnik Marcin Lehmann z Czmonia i Anna Krystyana Grube z Chrzastowskich Oledrów, kontraktem przedślubnym z d. ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofs fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird

Schrimm, ben 19. Januar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

19. Grudnia 1845. roku, przed zawarciem małżeństwa wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 19. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Der Sandelemann Becellel gande= berg ju Bojanowo und die unverebelichte Benriette Japha im Beiftande ihres Ba= tere Bolf Sapha ju Bojanowo, haben mittelft Chevertrages vom 22. Januar b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rawick, am 23. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Podaje sie niniejszem do wiadomości publicznej, że Becellel Lands. berg handlerz w Bojanowie i Henriette niezamężna Japha w poręczeń. stwie ojca swego Wolff Japha w Bojanowie, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 23. Stycznia 1846.

- 11) Den nach furgen Leiden am 3ten b. Dite. im 75ften Lebensjahre erfolgten Tod bes penfionirten Regierunge-Gecretaire Amandus Espenner zu Dudewig, zeigen geinen Freunden ergebenft an Die Sinterbliebenen. Pofen, im gebruar 1846.
- 12) Bei Gebruber Schert in Pofen ift porrathig: Schulze, Lehrbuch ber Che, mie fur Landwirthe. Ir. Bb. Dr. 2 Rthlr.
- 13) Tabat = und Cigarren = Muction. Montag ben 9. und Dienftag ben 10. Februar Bormittage von 10 und Nachmittage von 3 Uhr ab, follen im Auc= tions-Locale Friedricheftrage Dr. 30., 11 Rollen Borinas und 30,000 Stud feine Bremer, und hamburger-Cigarren gegen baare Bahlung verffeigert werden. Unichus, Sauptmann a. D. und R. Muft .= Rommiff.

14) Giden , Rutholg. Berlauf. In ber Bereichaft Czefemb follen in bem eine halbe Meile von der fdiffbaren Barthe entfernten Balodifiritte Racg am 9 ten Mary Diefes Sahres Funfhundert und vierundfiebengig Rug-Gichen auf bem Stode meifibietend verfauft werden. Die dem Berfaufe gu Grunde ju legenden Bedingungen find bei dem Unterzeichneten einzusehen. Raufluftige wollen fich am oben bezeichneten Tage Bormittage 10 Uhr in Budzilowke bei Mikufzewo ein= finden. Czefzewo bei Miloelaw, den 3. Februar 1846.

Die Forff-Bermaltung Ihrer Konigl. Soh. ber Frau Pringef. Albrecht v. Preugen.

- 15) S. Dablem, Billard-Fabrifant in Breslau, Nicolaistraße Mr. 8. empfiehlt fich mit einer Auswahl fertiger Billards, modern, gut und dauerhaft gearbeitet, und liefert ein Mahagoni Billard mit allem Zubehbr fur den festen Preis von 150 Mthlr. franco an Ort und Stelle und besorgt die Aufstellung der Billards felbst. Kirschbaum, und Birken, Billards sind nach Berhaltnis billiger.
- 16) Einem auswärtigen hochgeehrten Publikum hiermit die gehorsamste Unzeige, bag bas Lager meiner haarwucheble bei herrn 3. Schmadice in Pofen durch neue Sendung wieder completirt ift und werden meine Dele nur acht von herrn 3. Schmadice ju untenstehenden Preisen verabreicht.

Unbei ein Utteft. herr huchfadt hierselbst besitzt ein haardl, welches nach eigenthumlicher Urt angewandt wird. Dies Del enthalt feine schadlichen Bestandstheile und fordert, richtig angewandt, ben haarwuchs auffallend. hiervon habe ich mich in mehreren Fallen überzeugt und trage baher fein Bedenken, dasselbe im Insteresse aller haarbedurftigen zu empfehlen.

Berlin, den 29. April 1843. (L. S.) Dr. Rulp.

Preise der Dele: "Haarwuchebl, welches auf kahl gewordenen Stellen junge Haare wieder hervorbringt und das Wachsthum derselben befördert, b. Fl. 2 Athle. Haarbefestigungebl, welches das Ausfallen der Haare verhindert und die Schimmer vertreibt, d. Fl. 1 Athle. 10 Sgr. Bartwuchebl, welches bei jungen Menschen den Bart schnell hervorbringt, d. Fl. 1 Athle. 15 Sgr. Bei jedem Fl. erfolgt eine genaue Gebrauchsanweisung.

Saardle Fabrifant in Berlin, Rraufenftr. 55.

<sup>17)</sup> Kheumatismus Ableiter genannt orientalische Rheumatismus-Umulete à Stuck mit Gebrauchsanweisung 10 Sgr, starfere à Stuck 15 Sgr. Diese Rheumatismus-Ableiter sind ein bewährtes Prafervativ= und heilmittel gegen Nerven= und rheumatische Uebel, indem sie bie überstüssige elektrische Flüssigseit im Körper, welche Bollblutigkeit erzeugt und durch Ueberreizung des Nervenspstems die verschiedenen rheumatische und Nervenleiden herbeiführt auß den betreffenden Organen ohne Schmerz zu verursachen an sich ziehen. Die Wirksamkeit dieses Produkts gegen chronische und acute Rheumatismen und nervose Uebel, als Kopf, und Halsweb,

Babnschmerzen, Ohrenstechen, Brust-, Ruckens und Lendenschmerzen, Gliederreißen, Krämpfe, so wie gegen Congestionen, Herzklopfen, Schlastosisseit, Mose und andere Engundungen, Harthörigkeit ze. ist bereits von geachteten Merzten, die dasselbe bei ihren Patienten mit Erfolg angewandt, beglaubigt worden, als von Herrn Dr. Bureaud-Riossrey in London, der es zuerst durch gunstige Resultate belohnt versuchte, genannte Leiden durch Ableitung des Electricitäts-Uebermaßes aus dem Körper zu heilen, ferner von dem Konigl. Ober-Umts Arzte Herrn Dr. Nodenmuller in Auge-burg, Herrn Dr. Ullmer in Thuningen. Sehr empfehlend außert sich auch das Kgl. Würtembergische medizinische Correspondenz. Blatt in Band XII. Nr. 18. pag. 143. Noch moge hier eines der mir von dem nichtärztlichen Publikum so vielkältig zugegangenen Anerkennungsschreiben und Atteste folgen.

Dern Julius hellmuth ... Alt-Scheitnig ben 15. Dov. 1845.

Ew. Wohlgeboren ersuche ich hiermit höflichst mir wiederum 1 Meumatissmus. Ableiter à 10 Sgr. zu übersenden, welchen ich meiner Frau gegen Kopfgicht
umhängen lassen will, nicht zweiselnd, daß ihr derselbe die nämlichen Dienste leisten
werde, die ich nach Anlegung eines derselben gegen meine rheumatischen Schmerzen
in der Hüfte innerhalb zweier Stunden wahrgenommen habe. Zuerst fühlte ich ein
leises Vrennen auf der Haut und nach Verlauf obiger Frist konnte ich schon wieder
ausgehen, welches mir großer Schmerzen halber schon seit einiger Zeit nicht möglich
war. 2c.

Fur bas Großberzogthum Posen habe ich herrn S. Remat jun., Wilshelmsplat Rr. 13. Ede ber Lindenstraße die alleinige haupt Niederlage übergeben und dieselben in den Stand gesetzt, zu den Fabrifpreisen zu verkaufen. Wer in den Provinzialstädten eine Neben-Niederlage zu errichten munscht, beliebe sich demnach lediglich nur an herrn S. Remat junior frankirt zu wenden.

Julius hellmuth, aus Ronigeberg.

<sup>18)</sup> Dresbener Corfetts, das Stud von 20 Sgr. an; bunte gestrickte Kindersschuhe von Tapisserie= und Zephir-Wolle; weiße gehäckelte Kindersachen, dergl. Damenkragen, Manchetten und Spiken in neuen, schonen Mustern; schwarzwollene gestrickte und gewirkte Damenstrumpfe empfiehlt in Folge neuer Zusendung E. F. Schuppig.

<sup>19)</sup> Strobbute werben zu waschen und mobernifiren angenommen. Auch tonnen Demoiselles, welche im Pugmachen geubt find, bei mir Beschäftigung finden. p. Went, Markt Nr. 82.

- 20) Jak najuprzejmiej wzywam wszystkich Panów, którzy mi w ciągu trzech letniego prowadzenia handlu pozostali winni, aby eślinie z obowiązku to przez wzgląd na odjętamitymczasowie exystencyą ile możnanajśpieszniej a najdalej do ostatniego t. m. się ujścili; w przeciwnym bowiem raziezmuszony będą drogą prawa własności mojej poszukiwać. Jabłkowski.
- 21) Z przyczyny rozwiązania kasyna polskiego, którego miałem zaszczyt być administratorem, pozostał mi znaczny zapas win Wegierskich i innych trunków, o dobroci tych najlepiéj przekonani byli członkowie. Obecnie mając odjęty sposób prowadzenia nadal handlu, umyśliłem rzeczone trunki razem lub częściowo w cenach ile można najumiarkowańszych sprzedać. Wino Wegierskie prawie wszystko od lat 4 stoi na butelkach i gąsiorkach.
- 22) 5 Talarów pagrody. Dnia 4. b.m. zginęły pomiędzy hotelem Lauka a galanteryjnym handlem Mendelsona na Wrocławskiej ulicy dwa pierścionki, jeden w kształcie węża z jednym brylantem większym i dwoma mniejszymi, 2gi zaś w kształcie przepaski z włosów, w złoto oprawnej. Poczciwy oddawca otrzyma powyższą nagrodę od P. Lauka, oberzysty na ulicy Wilhelm.
- 23) Das wegen seines ftarken Begehrs ausgegangen gewesene Gas-Aether hat in noch verbefferter Art und geruchlos à 4½ Sgr. pro Pfd. vorrathig ble Galanteries Waaren-Handlung Beer Menbel.
- 24) Baderftrage Mr. 14. ift eine meublirte Stube Parterre nach born beraus gut vermietben.
- 25) Borguglich fcone, fuße Meffiner-Apfelfinen erhielt und verfauft billigft Joh. Ig. Reper, Rr. 70. Reue Str. u. Baifengaffen-Ede.
- 26) Feinen Burfelguder bas Pfb. fur 6 Sgr., Stearin-Lichte à pad's Sgr. empfehlen A. Paticher & Comp.

Denicifility welder in Tulmagen will find bet this delightening flaters